## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 40. Mittwoch, den 16. Februar 1848.

Ungekommene gremde vom 14. gebruar.

Br. Guteb. Muller aus Beichland und Fraul, Muller aus Gollgowit, I. in Do. 30. Graben; fr. Raufm, Rriftelle aus Wollftein, I. in Do. 5. Reue Etrafe; br. Partifulier v. Grofé aus Lutom, I. in Do. 24. Friedricheffrage; fr. Schwarge piebhandler Rarbonefi aus Barichau, I. in Do. 37. Ballifdei; Die Grn. Guteb. p. Mierzynefi aus Bythin, v. Bojanowefi aus Rrgyzanowo, v. Bieganefi aus Cy= Tomo, v. Chlapoweft aus Gosnica, Frau Guteb. v. Domoreta aus Grabiaremo, w. Moraczewefa aus Chaln und v. Bafrzemela aus Chifowo, I. im Bagar; fr. Rommiffariud Affiewicz aus Czerniejewo, fr. Raufm. Roppe aus Berlin, I. in ber golbenen Gane; fr. Raufni. Rober aus Balle, fr. Juftig = Rommiffarius Madulla aus Schroda, Die Brn. Guteb. v. henne aus Rrufdwig, Matern aus Chwalfowo, I. in Lauf's Hotel de Rome; Gr. Guteb. Graf Poninefi aus Brefchen, I. Hôtel de Vienne; Die Brn, Guteb. Iffland aus Chlebowo, Rulau aus Borgecicgfi, I, im ichwargen Moler; Br. Ronigl. Baumeifter Geide aus Guttentag, fr. Privat= Gefretair Amobichendel aus Schmiegel, I, im Hotel de Berlin; fr. Sandelem. Ruche aus Dbryncto, I. in 3 Rronen; Gr. Raufm. Alexander aus Straeburg, Die Srn, Guteb. v. Djegaleti aus Diedzplifie, v. Gofolnicfi und v. Guchorzewefi aus Bigemborg, I. im Hotel de Dresde; Frau Guteb. v. Brega aus Biectowice, Sr. Guteb. v. Swinarefi aus Rufgfowo, I. im Hotel à la ville de Rome; Gr. Bich= hanbler Stranell aus Ralifd), I. im Hotel de Pologne; Wittme Rzedniacka aus Bromberg, Die Brn, Rauff. Dofes und Beilfronn aus Birfit, Cohn und Bofc aus Bollftein, Bittowefi aus Schwerseng, Scherze und Gr. Rupferschmidt Stettler aus Schrimm, I. im eichnen Born; fr. Uffeffer Damm aus Breiden, fr. Gutep. v. Geredynefti aus Saftoromo, fr. Guteb. v. Bojanowefi aus Dftrowicezno, t. im Hôtel de Paris; Die Brn. Guteb. b. Goslinoweff aus Pawlowice, Sandberg aus

Szlubla, Hr. Ober-Regierungerath v. Scheel aus Potsbam, Hr. Partifulier v Prominsei aus Liffa, Hr. Bermeff. Revisor Siewert aus Koschanowo, die Hrn. Rauft. Cohn aus Pleschen, Schulz aus Oftrowo, I. im Hotel de Bavière; Hr. Gutep. Drojecti aus Zabischn, I. in No. 12. Jesuitenstraße; Frau Guteb. Wasielewska aus Karczewo, I. im goldenen Lowen.

1) Gerichtliche Vorladung.

Der prajumtiv ohne Erlaubnig ber porgejegten Beborde aus bem gande ges gangene Tuchmachergefelle Johann Ba= lentin Dabraf, ein Gobn bes Tageloh= nere Sofeph Mudrat und feiner Chefrau Rofina gebornen Engelmann, geboren ben 19. Oftober 1802 ju Meferit, welcher bis jest gur Genugung feiner Militair= pflicht nicht guruckgefehrt und beffen Mufenthalt unbefannt ift, wird auf ben Uns trag ber Roniglichen Regierung ju Dofen bierdurch offentlich aufgeforbert, unges faumt in die Roniglichen Lande gurudgu= febren und fich in bem bor bem Referen= borius Rappold auf ben 16. Rebruar 1 - 18 Bormittage um 10 Uhr in unferm Suftruftione = Bimmer anberaumten Ter= mine uber feinen Mustritt gu verantwors ten, widrigenfalls fein gefammtes in. und auslandisches, gegenwartiges und gufunf= tiges Bermogen fonfiszirt und der Ronig. lichen Regierungs = Saupt = Raffe bierfelbft jugefprochen merben wird.

Pofen, ben 28. Oftober 1847.

ben gradanice, Concherg and

Ronigl. Dber = Landes = Bericht. Ubtheilung fur die Prozeffachen.

Zapozwanie sądowe.

Jana Walentego Mudraka czeladnika professyi sukiennickiej a syna wyrobnika Józefa Mudraka i malżonki tegoż Rozyny z Engelmanów, dnia 12. Października 1802. w Międzyrzeczu urodzonego, który o ile wiadomo, bez zezwolenia przełożonej władzy z kraju się wydalił i dotychczas dla zadosyć uczynienia służbie wojskowej niepowrócił i którego pobyt nie jest znany, wzywa się na wniosek Królewskiej Regencyi tutejszéj niniejszém publicznie, aby niebawnie powrócił do kraju tutejszego i usprawiedliwił w terminie na dzień 16. Lutego 1848. przed południem o 10. godzinie w izbie naszéj instruk. cyjnéj przed Ur. Rappold, Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego wyznaczonym swoje wydalenie, gdyż w przeciwnym razie cały jego mają. tek w kraju tute szym i za granica, będący, teraźniejszy i przyszły skon. fiskowany i kassie głównej tutejszej Regencyi przysądzony zostanie.

Poznań, dn. 28. Październ. 1847. Królewski Sąd Nadziemiański. Wydział spraw cywilnych.

Hotel de Parist Cit.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Landes . Gericht ju Bromberg.

Das im Bagrowiccer Kreise belegene abliche Gut Miloslawice Ro. 13, landsschaftlich abgeschätzt auf 117,826 Athle. 22 Sgr. 10 Pf., soll am 22. März 1848 Bormittags um 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Tare, Sopothekenschein und Raufbebingungen tonnen in der Registratur ein= gesehen werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, ale:

- 1) ber Bilhelm Rubicti gu Breslau,
- 2) der Pachter Jojeph v. Potocfi, werden hierzu bffentlich vorgeladen.

3) Mothwendiger Vertauf. Land= und Stadt=Gericht zu Posen, Erste Abtheilung, den 18. Oftober 1847.

Das Grundstud des Regierungs : See fretais Conftantin Kaluba hier am Martte sub Nro. 60., abgeschätzt auf 12,949 Rthlr. 12 sgr. 2½ pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 31. Mai 1848. Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger, die Erben bes verftorbe= nen Kaufmanns Bincent Rofe hier, wer= ben hierzu bffentlich vorgeladen. Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Miłosławice Nro. 13., położona w powiecie Wągrowieckim, otaxowana przez landszastę na
talarów 117,826 sgr. 22 fen. 10, ma
być sprzedaną na dniu 22. Marca
1848. zrana o godzinie 11. w miejscu
zwykłych posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Re-

gistraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele, mianowicie:

- 1) Wilhelm Kubicki w Wrocławiu,
- 2) Józef Potocki dzierzawca, wzywają się na ten termin publicznie.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 18. Października 1847.

Kamienica Konstantego Kaluby Sekretarza regencyjnego tu w Poznaniu przy rynku pod liczbą 60. leżąca, oszacowana na 12,949 Tal. 12 sgr. 2½ fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Maja 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, spadkodawcy zmarłego tu Wincentego Rose kupca, zapozywają się ni-

niejszém publicznie.

4) Bekanntmachung. Der Kanals Bauinspettor Wladislaus von Szezepans fowsti und bessen Ehefrau Wanda geb. Poplinska aus Kosten, haben während der Ehe mittelst Vertrages vom 5. August 1847 auf Grund des J. 392. c. Theil II. Lit. 1. des Allgemeinen Landrechts eine Vermögens Mbsonderung vorgenommen, auch die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes zugleich für die Zufunft ausgesschlossen, was hierdurch auf ihr Verlangen zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 18, Januar 1848. Ronigl. Land- und Stattgericht. Zweite Abtheilung.

5) Ueber den Nachlaß des hiefelbst am 30. November 1842, verstorbenen Kanze lei = Direktors Traugott hager ist heute der erbschaftliche Liquidations-prozeß erschstet worden. Der Termin zur Anmele bung aller Ansprüche steht am 30. Mai Bormittags um 9 Uhr, vor dem herrn Ober-Landesgerichts-Uffessor Brehmer im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber sich meldenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Birnbaum, ben 25. Rovember 1847.

Obwieszczenie. Na żądanie podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Ur. Jan Władysław Szczepankowski i jego małżonka Wanda z Poplińskich z Kościana w czasie małżeństwa kontraktem z d. 5. Sierpnia 1847. na fundamencie S. 392. części drugiej Tit. I. Powszechnego Prawa krajowego rozlączenie majątku przedsięwzięli i wspólność majątku i dorobku zarazem na przyszłość wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Nad pozostałością zmarłego w miejscu na dniu 30. Listopada 1842 Dyrektora Kancellaryi Traugott Hager, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 30. Maja 1848 przed południem o godzinie 9téj w izbie stron tutejszego Sądu przed Ur. Brehmer, Assessorem Sądu głównego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany i pretentensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostalo.

Międzychód, d. 25. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 6) Loictal-Vorladung.

Die unbefannten Erben refp. Erbneh: mer ber am 16. Dezember 1790. gu Ralifc verftorbenen Clariffin vel Frangiefaner : Monne Chriftina Goelameta, werden hierdurch aufgefordert ihre Erb= anspruche an ben Radlaß entweder vor ober fpateftene in bem gu Diefem Behufe auf den 15. Movember 1848. por unferem Deputirten herrn gand, und Stadtgerichte , Rath Soppe in unferem Gerichtelotale bierfelbft anftehenden Zer= mine anzumelben, wibrigenfalls fie mit ihren Erbanfpruchen werden prafludirt und die bei der Juftig-Dfficianten-Bitt= wenfaffe verwaltete in 301 Rthlr. 25 fgr. 6 pf. bestehende Machlagmaffe ale herrenlofes Gut dem Roniglichen Fistus jugesprochen werden wird.

Plefchen, ben 24. Rovember 1847.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Boictal = Citation.

Am 20. Marz 1836. ift hiefelbst der Halbmeister Johann Kretzel verstorben. Bur Anmeldung aller derjenigen, welche ein Erbrecht an dem Nachlasse pratendizen, und zur Legitimation derselben, has ben wir einen Termin auf den 5. Juli 1848. Vormittags 10 Uhr vor dem Desputirten Herrn Land, und Stadtgerichtse Rath Klossowski in unserem Gerichtslokal anberaumt.

- a) Die Rofalie Ludowife Rrettel,
  - b) David August Rregel,

Zapozew edyktalny.

Nieznajomi sukcessorowie resp. spadkobiercy zmarłej na dniu 16. Grudnia 1790 w Kaliszu zakonnicy Klaretki vel Franciszkanki Krystyny Gosławskiej wzywają się niniejszem, aby swoje prawa sukcessyjne do pozostałości albo przed lub najpóźniej w wyznaczonym w tym celu na dzień 15. Listopada 1848. przed naszym deputowanym Hoppe, Sędzią Sądu Ziemsko-miejskiego, w naszém posiedzeniu sądowem terminie zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z swémi prawami sukcessyjnémi zostana prekludowanemi i u kassy wdów urzędników sprawiedliwości znajdująca się massa pozostałości w ilości 301 tal. 25 sgr. 6 fen. jako niemające właściciela dobro królewskiemu fiskusowi przysądzoną zostanie.

Pleszew, d. 24. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny.

Dnia 20. Marca 1836. umarł tutaj Jan Kretzel oprawca. Do zameldo-wania wszystkich tych, którzy do pozostałości prawo sukcessyjne mieć mniemają, oraz do prowadzenia legitymacyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Lipca 1848. o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Kłossowskim, Sędzią Ziemsko miejskim w Sądzie tutejszym.

- a) Rozalią Ludowikę Kretzel,
- b) Dawida Augustyna Kretzel,

e) Joseph August Rregel,

d) Frang Rretel, e) Therefia Rregel,

f) Johann Michael Rregel,

g) Unton Rrettel, h) Carl Rregel und

i) Unna Eleonora Rreigel, fo wie beren etwanige Rechtenachfolger und alle unbefannten Erben werben aufs gefordert, fpateftene bis gu jenem Termine

bei Bermeidung ber Praflufion fich gu melben und ihre Legitimation gu fuhren. Sollten fich feine Erben melben refp. le= gitimiren, fo foll bie Maffe ale herrenlofes Gut bem Fistus jugesprochen werben.

Wrefchen, ben 25. Juli 1847.

Ronigl. Land= und Stabtgericht.

Mothwendiger Verkauf. gand = und Stadtgericht gu Schroba.

Das in bem Dorfe Czerleino sub No. 15. belegene, ben Wirth Thomas und Sebwig Szczesniafichen Cheleuten gebbs rige bauerliche Grundftud, bestehend aus circa 56 Morgen Land, Bohnhaus, Scheune, Stall und Brunnen, abgeschatt auf 824 Rthir. Bufolge ber, nebft Soppo= thetenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll am 18. Mai 1848. Bormittage 10 Uhr an or= dentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben. c) Józefa Augustyna Kretzel,

d) Franciszka Kretzel,

e) Terese Kretzel,

f) Jana Michała Kretzel. g) Antoniego Kretzel,

h) Karola Kretzel i

i) Anne Eleonore Kretzel,

lub ich potomków prawnych i wszy. stkich nieznajomych sukcessorów wzywamy niniejszém, najpóźniej aż do terminu powyż oznaczonego z wnioskami swemi wystąpić i legity. macyą uskutecznić, gdy w przeciwnym razie prekludowanemi zostaną. W razie niezgłoszenia lub niewylegitymowania się sukcessorów, massa fiskusowi jako dobro niemające pana, przyznana zostanie.

Września, dnia 25. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko - miejski.

Sprzedaź konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Szrodzie.

Nieruchomość w Czerleinie pod liczbą 15. położona, gospodarza Tomasza i Jadwigi Szcześniaków małżonków należąca, składająca się z o. kolo 56 morgów roli, domu mieszkalnego, stodoły, stajni i studni, oszacowana na 824 tal. wedle taxy. mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratutrze, ma być dnia 18. Maja 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

9) Bekanntmachung. Am 27. b. M. bes Abends kam ein unbekannter Mann in ben Berdychower = Rrug. Er erschien entweder betrunken oder von ber Kalte sehr angegriffen, nachtigte auf ei, nem Strohlager und starb in derselben Nacht. Jedermann, welcher über den Namen und die heimathlichen Berhalt=nisse des Berstorbenen, dessen Signale=ment unten folgt, Auskunft zu geben im Stande, wird ersucht, uns davon Anzeige zu machen.

Signalement.

Die Leiche war ungefahr 5 Fuß 3 300 lang. Der Berstorbene konnte ungefahr ein Alter von 26 bis 30 Jahren erreicht haben. Das Haupthaar war schwarz, bas Gesicht breit mit starten Backenknoz chen, die Stirn niedrig, die Nase klein und breit, ber Mund mit aufgeworfenen Lippen. Der Rucken war mit unzähligen größern und kleinern Fleden bebeckt, welche das Aussehn hatten, als habe der Berstorbene an einem Hautausschlage ges litten.

Die Bekleibung ber Leiche bestand aus einem Mantel von dunkelblauem Tuch, Hosen von schwarzem Tuch, Weste von bellgrunem Tuch mit Blumen bedruckt, Halbtuch von rothem Kattun, Hemde ohne Zeichen, alle Kleider schon schabbaft und abgetragen. In einer Hosenztasche befand sich eine Dose von Borke, in einer Westentasche ein Stücken Kreide. Als Eigenthum des Verstorbenen wurden vorgezeigt, eine Müße von verschossenem Zuch, versehen mit einem Schirm

Obwieszczenie. Dnia 27. m. b. przyszedł na wieczór do gościńca Berdychowskiego nieznajomy mężczyzna, który się zdawał być albo pijany, albo bardzo przeziębiony, nocował na słancku ze słomy i umarł w nocy. Wzywamy wszystkich, którzyby o nazwisku lub stosunkach rodzinnych zmarłego, którego rysopis poniżej się umieszcza, jakowe mieli wiadomości, aby nam o tém donieśli.

Rysopis.

Trup był długi około 5 stóp 3 cale. Zmarły mógł mieć lat około 26 do 30. Włosy na głowie były czarne, twarz szeroka z wystającemi policzkami, czoło niskie, nos mały szeroki, usta wypukłe, plecy niezliczonemi plamami były okryte, tak jak gdyby zmarły na wyrzuty na ciele chorował.

Odzież trupa składała się z płaszcza sukiennego granatowego, ze spodni z czarnego sukna, z westki z jasnoszarego sukna z kwiatkami, z chustki od szyi z czerwonego sycu, z koszuli bez znaku. Wszystkie te rzeczy już były przenoszone i w kieszeni jednéj w spodniach była tabakierka z kory, a w kieszeni we westce kawałek kredy. Oprócz tego pokazano także jako własność zmarłego czapkę ze sukna zielonego wypłowia-

und braunem Pelgbram, eine zweite Muge von schwarzem Zuch mit Schirm, ein leberner Gurtel und ein Meffer zum Busichlagen.

Pofen, ben 31. Januar 1848. Ronigliches Inquificoriat.

łego z rydelkiem i brązowym barankiem i drugą czapkę ze sukna czarnego z rydelkiem, pas skórzany i nóż kieszonkowy.

Poznań, dnia 31. Stycznia 1848. Królewski Inkwizytoryat.

10) Steckbrief. Ein gewisser George Paprzydi fruber in Dabrowo (Rr. Mongrowiec) spater in Wierzonka (Rr. Posen) wohnhaft, bessen Signalement nicht angegeben werden kann, hat sich im Monat Oktober v. J., nachdem er einen Diebstahl verübt, von seinem Wohnorte heimlich entfernt, und sein zeitiger Aufzenthalt hat nicht ermittelt werden konnen.

Sammtliche Civil- und Militairbehbraben, beegleichen Dominien und Privatapersonen werben aufgeforbert, auf ben George Paprandi ju vigiliren, benfelben im Betretungefalle ju verhaften und an une per Transport abzuliefern.

Pofen, ben 31. Januar 1848. Konigliches Inquisitoriat.

s korgan, the season. Manyanders recess que to the

Richard Reck, and Ricagell we wester

List gończy. Niejaki Jerzy (Wojciech) Paprzycki, dawniej w Dąbrowie (powiatu Wągrowieckiego), później we Wierzonce (powiatu Poźnańskiego) zamieszkały, którego rysopis nie może być podany, oddalił się w miesiącu Październiku r. z., popełniwszy kradzież, potajemnie z miejsca pobytu, a teraźniejsze nie może być wyśledzone.

Wzywamy więc wszystkie władze tak cywilne jako też i wojskowe, również Dominia i osoby prywatne, aby na Wojciecha Paprzyckiego baczne miały oko, a w razie zdybania, aby go przez transzport do nas odstawiły.

Poznań, dnia 31. Stycznia 1848: Królewski Inkwizytoryat.

more now shall anis that discovered by

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

## M 40. Mittwoch, ben 16. Februar 1848.

11) Bekanntmachung. Der Arbeitsmann Johann Pranke von hier und dessen Braut Wilhelmine Friederike Sose zu Heibekrug, haben mittelst gerichtlichen Bertrages vom 13. November b. J. für ihre kunftige Ehe die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen.

Filehne, ben 20. November 1847. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

12) Der Dekonom Louis Bachsmuth von Sandkrug und die Jungfrau hulda Rruger von daselbst, haben mittelst Chevertrages vom 6. Dezember pr. die Gesmeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schonlante, ben 1. Januar 1848.

13) Bekanntmachung. Der Tuchfabrikant Johann Friedrich Wilhelm
Schendel aus Chodziesen und bessen Braut,
die Johanna Sher verwittwete Schendel
hieselbst, haben für die Dauer ihrer She
mittelst Bertrages vom 20. Oktober d. J.
die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Mongrowiec, ben 30. Dezember 1847. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Wyrobnik Jan Pranke tu stąd i narzeczona jego Wilhelmina Fryderyka Hoese z Heydekrug, układem sądowym z dnia 13. Listopada r. b. w przyszłém małżeństwie ich wyłączyli wspólność mająttku i dorobku.

Wieleń, dn. 20. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Louis Wachsmuth z Piaskowej Karczmy i Hulda Krüger ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Grudnia r. z. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dn. 1. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Sukiennik Jan Fryderyk Wilhelm Schendel z Chodzieża, i tegoż narzeczona, Joanna Hoeser owdow. Schendel tu ztąd, wyłączyli na czas małżeństwa swego układem z dnia 20. Października t. r. wspólność majątku.

Wągrowiec, d. 30. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski, 14) Der Raufmann Robert Bilhelm Pusch von hier und das Fraulein henzriette Karoline Friederike Leontine Muller aus Rarleruh in Schlesien, haben mitztelft Severtrages vom 28. Januar und 3. Februar d. J. die Gutergemeinschaft ausgeschlossen, welches hierdurch zur dfzfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 10. Februar 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kupiec Robert Wilhelm Pusch ztąd i panna Henrietta Karolina Fryderyka Leontyna Mülier z Karlsruh w Śląsku, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Lutego r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Rawicz, dnia 10. Lutego 1848.

Król, Sąd Ziemsko - miejski.

15) Steckbrief. Der wegen Theilnahme an einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen bei uns zur Untersuchung gezogene Ginwohner Simon Redziersti hat sich von seinem bisherigen Bohnorte Rasprowo entfernt und sein jetziger Aufenthaltsort ift nicht zu ermitteln.

Alle refp. Civil= und Militair=Behorden werden ersucht, auf denselben vigi= liren, ihn im Betretungefalle verhaften und an une abliefern zu laffen. Gin Signalement kann nicht beigefügt werden. Derfelbe war 26 Jahre alt.

Bromberg, ben 4. Februar 1848.

Ronigliches Lande und Stadtgericht.

36) Bekanntmachung. Im Auftrage des Königlichen Provinzial: Steuer=Direktors zu Posen wird das unterzeichnete Haupt=Steuer=Amt, und zwar im Amtögelasse des Steuer=Amts zu Pinne, am 2. März c. um 10 Uhr Bormittags die Chaussegeld=Erhebung der Hebestelle Ludowo, auf der Berliner Chausses 4½ Meile von Posen, zwischen Pinne und Bythin, an den Meistbietenden mit Bordes halt des höheren Zuschlages vom Isten Mai d. J. ab in Pacht ausstellen. Nur dispositionskähige Personen, weiche mindestens Einhundert Thaler baar oder in annehmlichen Staatspapieren dei dem Steuer-Umte zu Pinne zur Sicherheit niederzgelegt haben, werden zum Bieten zugelassen. Die Pachtbedingungen können sowohl bei uns als bei dem Steuer-Amte zu Pinne von heute an während der Dienststunden eingesehen werden. Posen, den 3. Februar 1848.

Rönigliches Haupt-Steuer-Amt.

27) Bekanntmachung. Es kommen biters falle vor, daß hiefige Einwohner, welche in die hiefige stadtische Pfandleih=Unstalt Pfander eingelegt haben, von hier verziehen und hiernachst von ihrem nunmehrigen Bohnorte aus die erhaltenen Darslehne nebst Pfandscheine an die Pfandleih=Unstalt oder beren Berwalter, oder auch an die stadtische Pfandkasse mit dem Berlangen einsenden, ihnen die eingelbsten Pfander durch die Post oder sonst zugehen zu lassen. Da aber weder die Pfandleih=Unstalt und deren Berwalter noch die Pfandkasse stattenmäßig zur Empfangnahme von dergleichen von auswärts eingehenden Geldern besugt und verpflichtet sind, so werden die obigen auswärtigen Interessenten aufgefordert, personlich oder durch bier zu bestellende Bevollmächtigte gegen Rückgabe der Darlehne und Pfandscheine die eingelegten Pfänder in Empfang zu nehmen, wobei bemerkt wird, daß im Falle irgend eines Berlusts weder die Pfandleih=Unstalt und die Pfandkasse noch auch der Pfandleihaus=Berwalter amtlich für die von auswärts eingehenden Gelder und Pfandscheine und für Rücksendung der Pfandslücke verantwortlich ist.

Pofen, am 3. Februar 1848. Der Dagiftrat.

- 18) Bekanntmachung. Im Auftrage ber Provinzial = Landschafte = Direktion soll auf bem zur herrschaft Milostawice gehörigen Borwerke bes Dorfes Strzeszlowo im Bagrowiecer Kreise die Bollendung von angefangenen und nicht beendigten Bauten im Bege öffentlicher Lizitation in Entreprise ausgethan werden, als 1) ein Bier=Kamilienhaus und 2) ein Rindvieh= und Pferbestall. Zu diesem Behuf habe ich einen Termin auf den 15ten Marz d. J. Bormittags 10 Uhr zu Strzeszlowo anberaumt, wozu ich Bau-Unternehmer mit dem Bemerken einlade, daß die Konttalts Bedingungen, Zeichnungen und Kosten-Unschläge im Lizitations = Termine vorgelegt werden sollen.

  Der Landschaftsrath von Zablocki.
- 19) W Łagowie pod Dolskiem są do sprzedania szczepy owocowe za umiarkowane ceny: a) grusz w 15 gatunkach, b) jabloni w 8, c) brzoskwin w 4, d) aprikoz w 2, e) tereśni w 11, f) włoskich orzechów i g) róż centofolicznych na głogach, rozmaitéj wielkości 4ma kolorami uszlachetnionych.

  Balwiński, nauczyciel.

<sup>20)</sup> Die schönsten Berliner Glanzlichte verkauft pro 6 bis 14 St. fur 6 Sgr. 3 pf.; die beste Stettiner Baschseife 8 Pfund fur 1 Rthlr. Auch empfiehlt bas feinste Parifer Dopp. Blau zum billigsten Preise.
Aulius horwit, Breslauerstraße No. 22.

- 24) Eine bifige Schnellpost-Chaife auf 8 Drudfebern rubend, in gang gutens Buftanbe, nebst einer verbedten mit Febern versebenen Rutsche find billig ju taufen bei D. Breslich in Rogasen.
- 22) Ein Anabe rechtlicher Eltern, ber polnischen Sprache machtig, finbet als Lehrling fofort ein Unterfommen in ber Deftillation von Ifibor Bernfte in.
- 23) Ein Lehrling findet bei mir ein Unterkommen.
  Rudolf Baumann, Golde und Gilberarbeiter, Markt No. 90.

Phanskilhhand Arrivalier anielled für die von aufuntlik eingehorden College and Prandskorne med ihr Kädervoung der Phanolikke erzantuoriket in Poku, am Rakruar (1818)

vie einzelegein Pilnder in Empfang ju nehmen, wabel einerkt wird, ban migalle

to the state of th

18) Dekanntmachungt In Ungerage der Production inte kordikakte Dietlich foll auf den zur derrichaft Indestandle genkerden Vorwiele des Deifes Strigestage im Mazzonbeier Kreibe des Abelkadung von augsforsenen und sicht Kreipeister

Olers Familiengous und Peisten Kindbolche nud Flerdschull. Er dielem Feder diele ich einen Kermin auf dem Feisten II dies die Gereckteige zu ther geschiegen liede

enseraum", wozu id Bau-Uniernedmer unt dem Bemeiren einide, von ere noter trakis-Bedingungen, Zeichnungen und Kriten-Aufühläge im Ligitalians-Adraniae vorgeligt werden fallen.

19) Whagowie guid Dolsk ein sig die spreedat is seerly owerowe ek umigriourne eenve ve gruss with gafunkache be feldeni wis, bindeni wis, c) breestwin wis, d) apriked with the terestoi with f) whatlich geweenow egg rod centatolicanyen as glogach, roamately wielkedel dan koloraan useles

ebernionyeb. Die fabenlen Berlinge Glauglichte vertauft ner b bis 14 St. fl.e bidge 3.

Pf.; Die beste Gtettiner Wolchse is Pfund für i Mihlt. And empficht aus feinfie Dabiler Dopp. Slau gundbruigften Perfe

Julius Dormin, Bridlauerffrage 20. 22.